# reslauer

# Ernedition: Sperrenftrage Mr. 20. Außerbem übernehmen alle Roff Unftalten Befiellungen auf bie Beitung, welche Countag einmal, Montag zweimal, an ben übrigen Lagen breimal ericeint

Biertelfahriger Abonnementspr. in Breslau 5 Mart, Bochen-Abonnem. 50 Bf., außerhalb pro Quartal incl. Borts 6 Mart 50 Bf. — Infertionsgebuhr für ben Raum einer fechstheiligen Betit-Zeile 20 Bf., Reclame 50 Bf.

Abend = Ansaabe.

Sechszigfter Jahrgang. - Berlag von Ebnard Trewendt.

Sonnabend, den 13. September 1879.

## Breslauer Borfe vom 13. September.

(Soluß=Courfe.) Bosener Credit-Pfandbriefe 97, 65—60 bez. u. Glb., do. altere —, —. Schlesische Bfandbriefe à 1000 Thir. 90, 75—70 bez. Schlesische Rentens briefe 99, 75 Br. Oberschlessschaft 3½ procent. Eisenbahn-Brieritäten 86, 60 Gld., od. 4procent. A. 97, 50 Br., do. 4½ procent. F. 102, 25 Br. Breglaus Schweidnigs Freiburger 4procent. 96, 50 Br., do. 4½ procent. 101 Br., do. Stamm-Actien 79, 35—40 bez. u. Gld. Oberschlessiche Littr. A., C., D. und E. 157, 90 Br. Rechte-Ober-Ufer-Bahn 125, 90 Br., do. Stamm-Brioritäten 125, 90 Br., bo. 4½procent. Brioritäts-Actien 101, 75 Br. Lombarden –, —. Defterr. Golbrente 70 Gld. Defterr. Silberrente 59—9, 15 bez. u. Br. Defterr. 1860er Loofe 118 bis 118, 30 bez. u. Gld. Bolnische Liquidations-Bfandbriefe 57, 50 Br. Rumanen 37, 50 Glb. Desterr. Credit-Actien -, -. Schlesische Bankberein 96 Br. Breslauer Discontobant 82 Glb. Breslauer Bechslerbant 88, 25 Glb. Schlefiicher Boben Gredit 4% procent. 100, 25 etw. beg., bo. 5procent. 103 Br. Oberfolefischer Gifenbahn-Bebarf 41, 50-2 bez. Rramfta -, -. Laurabutte 84, 50 beg. Donnersmardbutte 40, 75 Glb. Defterr. Banknoten 173, 60

84, 50 bez. Donnersmardhütte 40, 75 Glb. Desterr. Bantnoten 173, 60 bez. Russische Bantnoten 212, 10 bez. u. Glb. Linke —, —. Oppelner Cement —, —. Silesia —, —. Krafau-Oberschlesische Prioritäts-Obligastionen Aproc. —, —.

\*\*Rada-Oberschlesische Prioritäts-Obligastionen Aproc. —, —.

\*\*Desterr. Eredit-Actien pr. ult. 447 bez. Lombarden pr. ult. —, —. Salizier pr. ult. —, —. Franzosen pr. ult. 467 Br. Laurahütte pr. ult. 84½ Br. Oesterr. Golbrente pr. ult. 69¾ Gld. Desterr. Silberrente pr. ult. 59 Gld., do. Bapierrente pr. ult. 57¼ Gld. Ungarische Soldrente pr. ult. 80 bez. u. Br. Kussil 1877er Anleibe pr. ult. 89¼ Gld. Oberschlesische ult. 80 bes. u. Br. Ruff. 1877er Unleibe pr. ult. 89 1/4 Gib. Dberfcblefifche Stamm-Actien pr. ult. 157 % beg. Rechte-Doer-Ufer-Stamm-Actien pr. ult. Dafer. alter, ...... 13 40 13 10 126 beg. u. Br. Freiburger Stamm-Actien pr. ult. 791/2 Br. Rumanen pr. alt. 371/ Br. Ruff. Roten pr. alt, 2123/ bez. u. Br. Defterr. Roten pr. alt. 1734/ Glo.

Rach febr fester Eröffnung ju bedeutend erhöhten Courfen mußten Credit-Actien bei mäßigen Umfagen 2 Mart nachgeben, bagegen tonnten fich auswärtige Renten und hauptfächlich Ungarrente bei belebten Umfagen recht gut behaupten. Bahnen fest, boch umsatios. Franzosen auf Minders Einnahme schwächer. Schluß fest. Sprocentige Schlesische Zinkyütten. Oblis gationen 103, 50 Gld. Orient-Unleihe II. 60, 50 bez. u. Br.

Breklau, 13. Sept. [Umtlicher Broducten:Börsen: Bericht.] Roggen (per 1000 Kilogr.) unberändert, gek. — Etr., abgelausene Kündisaungsscheine — —, pr. September 141 Mark Br., September Detabler 140,50 Mark bezahlt u. Br., October-Rovember 140 Mark Gd. u. Br., Robember December 141 Mark Br., April-Mai 148,50—8 Mark bezahlt.

Beigen (pr. 1000 Kilogr.) gef. - - Etr., pr. lauf. Monat 190 Mart Br., September-October 190 Mark Br., October-November 190 Br.

Berfte (pr. 1000 Kilogr.) get. - - Etr., per lauf. Monat -Safer (pr. 1000 Kilogr.) get. - - Ctr., pr. lauf. Monat 118 Mark Gb., September-October 118 Mark Gb., October-Robember 121 Mark Br.

Raps (pr. 1000 Kilogr.) get. — Etr., pr. lauf. Monat 220 Mark Br., September Dctober 225 Dlart Br.

September 51.50 Mart Br., September-October 51,50 Mart Br., October-

Liter, pr. September 51,70 Mart Br., September-October 51 Mart bezahlt, October-Robember 50,40 Mart bezahlt und Go., November-December 49,80 Mark Go., December-Januar 49,80 Mark Go., Januar-Februar —, Aprils Mai 51,90 Mark bezahlt.

Bint: Schlef. Bereinsmarte 18,10 Mart per Raffe bezahlt.

Die Borfen-Commiffion. Runbigungspreise für ben 15. September.

Roggen 141, 00 Mark, Weizen 190, 00, Gerste —, ". hafer 118, 00, Raps 220, —, Rüböl 51, 50, Betroleum 25, 50, Spiritus 51, 70.

Breslau, 13. September. Preise ber Cerealien. Keftsekung ber städtischen Martt-Deputation pro 200 Bollpfd. = 100 Rigr. geringe Waare mittlere bochfter niedrigft. bochfter niedrigft. bochfter niedrigft. 18 50 17 70 FK 18 Beigen, weißer, alter, 20 40 20 00 19 20 18 80 18 40 17 80 17 40 16 60 bto. neuer, 19 50 19 10 19 00 18 60 18 30 17 40 Beizen, gelber, alter, 19 70 19 50 18 00 17 60 17 20 16 20 bto. neuer, 18 80 18 60 Roggen ..... 14 50 14 20 13 90 13 60 13 40 13 00 14 90 14 30 13 90 13 40 Gerfte ..... 15 80 15 40 12 20 12 00 12 80 12 40 bito neuer, ...... 12 00 11 80 11 40 11 20 Erbfen ..... 16 20 15 50 15 20 14 80

Rotirungen ber bon ber Sanbelstammer ernannten Commission jur Feststellung ber Marttpreise bon Raps und Rubsen.

| Pro                 |          | eine =      |        | mittle        |                       | ord. Waare. |  |
|---------------------|----------|-------------|--------|---------------|-----------------------|-------------|--|
|                     | 94<br>21 | 18          | RY     | 18            | 90x<br>17             | 18          |  |
| Raps                |          | 25          | 19     | 50            |                       | -           |  |
| Winter=Rubsen       | 20       | 75          | 19     | -             | 17                    | -           |  |
| Sommer-Rübsen .     | 10 TO    | -           | -      |               | TO THE REAL PROPERTY. | in heig     |  |
| Dotter              |          | -           | -      | Total Control |                       | -           |  |
| Schlaglein          | -        | -           | -      | OF THE STREET | Constitution of       | -           |  |
| Sanffaat            | -        | _           | _      | 7000 100      |                       |             |  |
| Rartoffeln, per Sad | (3wei    | Neuscheffel | à 75 B | d. Brutto     | = 75                  | Rilogr.)    |  |

beste 3,00-3,50 Mark, geringere 2,60-2,80 Mark, per Neuscheffel (75 Pfb. Brutto) beste 1,50-1,75 Mt., geringere 1,30-1,15 Mt., per 2 Liter 0,08-0,10 Mart.

Borsen. Depeschen.

Berlin, 13. Gept., 11 Uhr 55 Min. (B. T. B.) [Anfangs: Courfe.] Credit : Actien 448, -. Staatsbabn 468, -. Lombarden -, -Rubol (pr. 100 Kilogr.) matter, get. - Ctr., loco 54 Mart Br., pr. Rumanen -, -. Laurabutte -, -. Ruff. Noten -. Sehr fest.

Berlin, 13. Sept., 12 Uhr 30 Min. (B. I. B.) [Anfangs: Courfe.] Nobember 52 Mark Br., Robember-December 52,50 Mark Br., April-Mai St., St. Mark Br., Robember-December 52,50 Mark Br., Samerk Gr., Betroleum (pr. 100 Kilogr. 20% Tara) loco 26 Mark Br., pr. September 52,50 Mark Br.

25,50 Mark Br.

Spiritus (pr. 100 Liter à 100%) laufender Termin matter, gek. 20,000

Spiritus (pr. 100 Liter à 100%) laufender Termin matter, gek. 20,000

Fest.

Beizen (gelber) Septbr.-Octbr. 203, —, April-Mai 217, —. Roggen Septbr.-Octbr. 134, —, April-Mai 146, 50. Küböl Septbr.-Octbr. 51, 10, April-Mai 54, 20. Spiritus Septbr.-Octbr. 53, 80, April-Mai 53, 70. Betroleum Septbr. Dctbr. 22 80 Safer Septbr. Dctbr. 128, -. Berlin, 13. Sept. (B. T. B.) [Schluß: Courfe.]

| Setting to other (see so so) [ out in b. out it led          |          |                                                                            |         |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
| Erfte Depesche. 2 Uhr 30 Min.                                |          |                                                                            |         |  |  |  |  |
| Cours bom 13                                                 | 1 12.    | Cours bom 13.                                                              | 1 12.   |  |  |  |  |
| Defterr. Credit-Actien                                       | 443      | Wien furg                                                                  | 173 —   |  |  |  |  |
| Defterr. Staatsbabn.                                         | 467 50   | Wien turz                                                                  | 171 95  |  |  |  |  |
| Desterr. Staatsbahn.                                         | 139 50   | Baridan 8 Tage                                                             |         |  |  |  |  |
| Schles. Bantberein 2.                                        | 96 —     | Defterr. Noten 3-                                                          | 173 25  |  |  |  |  |
| Bresl. Discontobant.                                         | 82 25    | Ruff. Noten                                                                | 211 40  |  |  |  |  |
| Brest. Wechsterbant. 3                                       | 88 -     | 41/2% preuß. Anleibe                                                       | 105 30  |  |  |  |  |
| Schles. Bankberein                                           | 84 30    | 31/2 % Staatsschuld.                                                       | 95 25   |  |  |  |  |
| Donnersmardbutte . 3                                         |          | 1860er Loofe 🖺                                                             | 117 10  |  |  |  |  |
| Oberfchl. Gifenb.=Beb.                                       | -        | 77er Ruffen                                                                | 88 90   |  |  |  |  |
| (H. L. B.) Zweite Depesche. — Uhr — Min.                     |          |                                                                            |         |  |  |  |  |
| Bosener Pfandbriefe.                                         | 97 75    | R.=D.=U.=St.=Actien .                                                      | 1125 10 |  |  |  |  |
| Desterr. Gilberrente                                         | 58 50    | R.=D.=U.=St.=Brior.                                                        | 125 40  |  |  |  |  |
| Defterr. Goldrente                                           | 69 —     | Rheinische                                                                 | 136 75  |  |  |  |  |
|                                                              | 79 40    |                                                                            | 92 —    |  |  |  |  |
| Türk. 5% 1865er Un. =                                        |          | Köln-Mindener                                                              | 138 25  |  |  |  |  |
| Ungar. Goldrente                                             | 60 25    | Bergywellattyde Röln-Mindener II Galizier Condon lang Raids furz Raidshant | 100 75  |  |  |  |  |
| Poln. LigPfandbr                                             | 57 25    | London lang 3                                                              |         |  |  |  |  |
| Rum. Gifenb. Dblig.                                          | 37 40    | Paris turz                                                                 |         |  |  |  |  |
| Oberschl. Litt. A                                            | 157 10   | accembrater                                                                |         |  |  |  |  |
| Atestan-Ateinmider .                                         | 79 —     | Disconto-Commandit                                                         | 154 —   |  |  |  |  |
| Wien, 13. Septbr., 10 U                                      | hr 20 Mi | n. (W. T. B.) [Vorbörfe.]                                                  | Credit= |  |  |  |  |
| Actien 258, 50. Staatsbahn 270, 50. Lombarden -, Galizier -, |          |                                                                            |         |  |  |  |  |
| Manalannes au Q 34 Micaul                                    | mater 57 | 80 (Solovanta 80 90 11)                                                    | manusha |  |  |  |  |

Napoleonsd'or 9, 34. Marknoten 57, 80. Goldrente 80, 90. Ungarische Goldrente 92, 67. Sauffe.

Bien, 13. Septbr., 11 Uhr 25 Min. (B. T. B.) [Borborfe.] Credits Actien 258, 30. Staatsbabn 270, —. Lombarden 81, 50. Galizier 234, 50. Napoleonsd'or 9, 331/4. Marknoten 57, 75. Rente 80, 90. Ungar. Goldrente 92, 80. Papierrente —, —. Günstig.

| Wien, 13. Sept. (M. T. B.) [Schluß-Course.] |               |        |                  |               |         |  |
|---------------------------------------------|---------------|--------|------------------|---------------|---------|--|
| Cours bom                                   | 13.           | 1 12.  | Cours bom        | 13.           | 12.     |  |
| 1860er Loofe                                | Nicht         | 123 20 | Nordwestbahn     | Nicht         |         |  |
| 1864er Loofe                                | 8             | 156 —  | Napoleonsb'or    | 8             | 9 341/2 |  |
| Creditactien                                |               | 256 50 | Marknoten        |               | 57 80   |  |
| Anglo                                       | ä             | 129 50 | Ungar. Goldrente | ä             | 91 92   |  |
| Unionbant                                   | ge            |        | Bapierrente      | gei           | 66 82   |  |
| St.=Efb.=AL=Cert.                           | tro           | 270 —  | Silberrente      | TT CT         | 68 20   |  |
| Lomb. Gifenb                                | eingetroffen. | 81 —   | London           | eingetroffen. | 117 75  |  |
| Galizier                                    | #             | 233 50 | Deft. Goldrente. | 7             | 80 —    |  |

Courfe.] Crebit-Actien -, -. Staatsbabn -, -. Lombarben -, -1860er Loofe -, -. Goldrente - -. Galigier -, -. Reueste Ruffen

Neueste Anleibe 1872 -, -. Italiener -, -. Staatsbabn -, -. Lombarben -, -. Türken -, -. Goldrente - -. Ungar. Goldrente -. 1877er Ruffen -. 3% amort. -. Drient -.

Staliener -, -. Lombarben -, -. Turten -. Ruffen 1873er -, -.

Silber -. Glasgow -, -. Bechsel auf London 4, 81. Sprocentige fundirte Unleibe 1021. 4proc. fund. Anleibe 1877 101%. Erie-Babn 25%. Baumwolle in Remport 12%,

Winterweisen 1, 14. Kaffee Rio 14%. Havanna Buder 6%. fracht 6. Schmals (Marke Wilcor) 6%. Sped (short clear) 5%. Betreide=

| Berlin, 13. Sept.                                    | (W.      | T. B.) | Schluß : Bericht.]      |               |           |
|------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------|---------------|-----------|
| Cours bom                                            | 13.      | 1 12.  | Cours bom               | 13.           | 12.       |
| Maison                                               |          |        | Rüböl.                  | 134           | 18        |
| Sept. Dct.                                           | 100      | 202 -  | Sept. Det               | 23            | 51        |
| April - Mai                                          | Nict     | 214 50 |                         | 8             | 54 -      |
| Roggen.                                              | *        |        | 805 100 100 100 100 100 |               | ALC: N    |
| Sout Det                                             | 2.       | 132 25 | Spiritus.               | =             | 2.2000    |
| Pah Dec                                              | 0 8      | 136 -  | loco                    | 80            | 54 60     |
| Sept. Oct.  Nov. Dec.  Upril-Mai  bafer.  Sept. Oct. | eta      | 145 —  | Sept. Det.              | eingetro      | 53 60     |
| giptii-Diat                                          | 40       | 1      | April-Mai               | ffeu          | 53 60     |
| Safer. Sept. Dct                                     | 6        | 127 50 | 24,000                  | #             |           |
| April-Mai                                            | -        | 135 50 | 1 21 1 11 11            | Smrt S        |           |
| Stettin, 13. Sept.                                   | 11       |        | lin. (W. T. B.)         | T. Heavy      |           |
| Cours bom                                            | 13.      | 1 11.  | Cours bom               |               | 11.       |
|                                                      | 10.      | 11.    | Rüböl.                  | 20.           | Man Long  |
| Beizen.                                              | 29       | 200 -  |                         | 23            | 52 50     |
| Sept.=Dct                                            | Nicht    | 1010   | April-Mai               |               | 54 50     |
| Frühjahr                                             | 5        | 1410 - | stptit-Diat             | #             | 01        |
| m                                                    | ei.      | 1      | Spiritus.               | 6:            |           |
| Roggen.                                              | 811      | 130    |                         | Bu            | 54 40     |
| Sept. Dct                                            | etr      | 140 50 |                         | etr           | 53 30     |
| Frühjahr                                             | DA       | 140 50 |                         | Ho            | 52 90     |
| Krühjahr  Roggen. Sept:-Oct. Frühjahr  Betroleum.    | 6        | 1000   | Sept. Dct               | eingetroffen. | 51 60     |
| Betroleum.                                           | 1100     | 1 7    | Oct = Nov               |               | 01 00     |
| Sept.=Oct.                                           | THE PARK | 17-    | 24                      | Acres de      | A 19 31 3 |

#### Telegraphische Depeschen. (Aus Wolff's Telegr.=Bureau.)

London, 13. September. Berichte vom Cap vom 22. Auguft melben: Die Situation ift unverandert, Cetemano noch flüchtig, die Verfolgung dauert fort. Der "Standard" melbet aus Bomban: Der Bormarich von Lundifotal hat bereits begonnen.

Petersburg, 13. September. Der Minifter des Innern, Matoff, verließ Petersburg mit Genehmigung bes Raifers zeitweilig und über: trug die Geschäftsführung seinem Gehilfen Martinoff. - Der bem "Golos" am 13. Februar entzogene Stragenverfauf ift wieder gestattet.

# Handel, Industrie zc.

Better fcon, Temperatur angenehm. Der Mangel an Bufuhren bon geber dem Arbeiter gegen eine Rurzung des verdienten Lohnes für den Fall Qualitaten. Gerfte, wenig jugeführt, fand ichlante Untertunft zu erhöhten | 2 des Reichs-haftpflichtgesetes eintretenden Berhaftungen auf folche Ber-Breifen. Safer in großen Mengen borbanden, erfreute fich, ba biel Berliner legungen im Berufe, für welche bas Gefet ben Arbeitgeber nicht berantund Dresbener Sandler am Blage, ju unberanderten Breifen guter Frage. wortlich macht.

Frankfurt a. D., 13. Sept., Mittags. (B. I. B.) [Anfangs | Raps weniger angeboten. Rapstuchen beliebter. Mais, weil Saferpreifen | gegenüber zu boch, wenig gefragt. Kleien weniger begehrt.

Bezahlt wurde per 85 Ko. Brutto: Weißweizen, alt, Mark 18,75—18, pro 1000 Ko. Netto M. 223—214. Weißweizen, neu, M. 18—16,50, Paris, 13. Sept. (B. T. B.) [Anfangs-Courfe.] 3% Rente —, —, euefte Anleibe 1872 —, —. Italiener —, —. Staatsbahn —, —, ombarden —, —. Türken —, —. Golvrente — —. Ungar. Golvrente — —, Ungar. Golvrente —, 1877er Russen —, —. Türken —, —. Orient —. Lorient —, 280nbon, 13. Sept. (B. T. B.) [Anfangs-Courfe.] Confols —, —, taliener —, —. Lombarden —, —. Türken —. Russen 1873er —, —, taliener —, —. Lombarden —, —. Türken —. Russen 1873er —, —, taliener —, Glasgow —, —.

Memyork, 12. Sept., Abends 6 Uhr. (B. T. B.) [Schluß-Courfe.]

Memyork, 12. Sept., Abends 6 Uhr. (B. T. B.) [Schluß-Courfe.]

Memyork, 12. Sept., Abends 6 Uhr. (B. T. B.) [Schluß-Courfe.]

Memyork, 12. Sept., Abends 6 Uhr. (B. T. B.) [Schluß-Courfe.]

Memyork, 12. Sept., Abends 6 Uhr. (B. T. B.) [Schluß-Courfe.]

Membarden —, —. London M. 223—214. Weißweizen, neu, M. 18–16,50, — pro 1000 Kilo Netto M. 211—196. Gelbweizen, alt, M. 17¾—17 — pro 1000 Ko. Netto M. 211—202½. Gelbweizen, neu, M. 13¼—12¾, — pro 1000 Ko. Netto M. 211—202½. Belbweizen, neu, M. 13¼—12¾, — pro 1000 Ko. Netto M. 211—202½. Sogen inl. M. 17¾—17 — pro 1000 Ko. Netto M. 211—202½. Belbweizen, neu, M. 13¼—12¾, — pro 1000 Ko. Netto M. 211—202½. Sogen inl. M. 17¾—17 — pro 1000 Ko. Netto M. 211—202½. Belbweizen, neu, M. 13¼—12¾, — pro 1000 Ko. Netto M. 211—202½. Belbweizen, neu, M. 13½—12¾, — pro 1000 Ko. Netto M. 211—202½. Belbweizen, neu, M. 13¼—12¾, — pro 1000 Ko. Netto M. 211—202½. Belbweizen, neu, M. 13¼—12¾, — pro 1000 Ko. Netto M. 211—202½. Belbweizen, neu, M. 13½—12¾, — pro 1000 Ko. Netto M. 211—202½. Belbweizen, neu, M. 13—16,50, — pro 1000 Ko. Netto M. 211—202½. Belbweizen, neu, M. 13½—12¾, — pro 1000 Ko. Netto M. 211—202½. Belbweizen, neu, M. 13½—12¾, — pro 1000 Ko. Netto M. 211—202½. Belbweizen, neu, M. 13½—12¾, — pro 1000 Ko. Netto M. 211—202½. Belbweizen, neu, M. 13½—12¾, — pro 1000 Ko. Netto M. 211—202½. Belbweizen, neu, M. 13½—12¾, — pro 1000 Ko. Netto M. 211—202½. Belbweizen, neu, M. 13½—12¾, — pro 1000 Ko. Netto M. 211—202½. Belbweizen, neu, M. 13½—12¾, — pro 1000 Ko. N Netto Mark 167—133. Widen pro 90 Kilo Brutto Mark 11½, = pro 1000 scho Berto M. 128. Lupinen pro 90 Kilo Brutto M. 8, = pro 1000 Kilo mittelt wird, der in dem Abhandenkommen baaren Capitals oder in der do. in New-Orleans 11 %. Raffinirtes Petroleum in Newport 61%. Rapt. Netto M. 89. Raps pro 75 Kilo Retto M. 17–16½, = pro 1000 Kilo Petroleum in Bhiladelpbia 6%. Webl 4, 45. Mais (old mixed) 48. Rother Netto M. 230—223. Mais pro 50 Ko. Netto Mart 6,50 bez. u. Br. Moggentleie per 50 Kilo Netto Mark 4,90 bez. Weizenkleie pro 50 Kilo Netto M. 4 Br. Rapskuchen per 50 Kilo Netto Mark 6,50 Br.

> \* Schweidnig, 12. Gept. [Broductenmarkt.] Bei mittelmäßigen Bufuhren bertehrte ber heutige Getreibemartt in fester Stimmung und wurden für Roggen bobere Breife bewilligt. Man gablte für Beißweigen 19,80 bis 21,30 M. Gelbweizen 17,50-19,60 M., Roggen 14 bis 15,50 M. Gerfte 13,50-16,00 M., Hafer 11,80-13,80 M., Raps 19,80-21,80 M per 100 Rilo Netto.

> Better: icon. - Roggen unverandert. - Spiritus matt Befundigt -Liter. Rundigungepreis 52,40 Mart. Geptember 52,40 Mart beg., Octbr. 50,30 M. bez., November 48,80 M. bez., December 48,60 M. bez., Januar 48,80-48,70 M. bez., Februar 49,30 M. bez., April-Mai 50,90 M. Br., 50.80 M. bez.

Ronigsberg i. Pr., 12. Gept. [Borfenbericht bon Rich. henmann u. Riebenfahm. Getreides, Bolles u. Spiritus-Comm.-Gefcaft.] Spiritus fill. Zufuhr 5000 Liter und gefündigt. Loco 54 % M. Br., 54 ½ M. Gd., September 55 % M. Br., 54 ½ M. Gd., September 55 % M. Br., 54 ½ M. Gd., September 52 tober 54 M. Br., 53 ½ M. Gd., November: März 52 M. Br., 51½ M. Gd., Frühjahr 1880 54 M. Br., 53 ½ M. Gd., Mai-Juni 1880 54½ M. Br., 53 ½ M. Gd.

Cz. S. [Berliner Biehmarkt.] Freitag, 12. Septbr. Auftrieb: 79 Rinber, aus geringerer Qualität bestehend, ju 38-48 M. ziemlich geräumt, 1115 Schweine, biel Ueberstand hinterlaffend, Landschweine 48 bis 50, ruffifche 44-45, Batoner ca. 41 M. pro 100 Bfo. Schlachtgewicht, 708 Kälber, bei ichleppenbem Geschäft mit 45-55 Bf. bezahlt, 1098 hammel, nur wenige Stude zu ca. 50 Bf. pro 1 Bfo. Schlachtgewicht unterzubringen.

### Rechtsgrundfate des Reichs. Dberhandelsgerichts.

(Rachdrud verboten. Gefeg bom 17. Juni 1870.) Beipzig, im August. Reue Rechtsgrundsage bes Reichs: Dberhandels:

gerichts find folgende:

Ein Abkommen zwischen einem Arbeitgeber (Fabrifanten 2c.) und einem Arbeiter, nach welchem ersterer bem letteren Die Buficherung ertheilt bat, daß berfelbe gegen Leiftung eines gemiffen Beitrags bon bem Lohne gu der bon ihm, bem Arbeitgeber, an eine bestimmte Unfallsversicherungs: Befellichaft zu gablenden Bramie bei einem eingetretenen Unfalle biejenigen Prastationen erhalten werde, welche die erwähnte Gesellschaft ihren Mitgliebern ju gablen verpflichtet fei, ift nicht babin auszulegen, baß ber Urbeitgeber nur die Berpflichtung übernommen habe, bei eingetretenem Unfalle die Gefellichaft zur Zahlung ber ausbedungenen Entschädigungssumme an den Arbeiter aufzufordern oder dem letteren den Unfpruch auf Diefe Gorlit, 10. Gept. [Getreidemarktbericht bon Mar Steinig.] Bahlung abzutreten, bielmehr ift Die Auslegung geboten, bag ber Arbeit: Beizen und Roggen, welcher in Folge ber Feldarbeiten erklarlich, wie auch einer Berletung im Berufe Diejenigen Braftationen berheißen bat, welche nach Berlin. Hoffert, Roggen, bon Bromberg nach Berlin. Die hoberen Berliner Termin-Rotirungen riefen an unferem heutigen Martte Die Berficherungs-Gefellschaft an fich bem Arbeitgeber ju gablen berpflichtet eine recht animirte Stimmung berbor und zeigte fich lebhafte Raufluft fur ift. Der Arbeiter tann eingetretenen Falls nicht an die Gefellicaft beralte und trodene neue Beigenforten, borgugsmeife aber fur gute Roggens miefen werben. Die Bereinbarung in Rebe ift eine Ausdehnung ber nach | bo. 1345 Ctr. Beigen.

Gin Indoffatar tann fich eines argliftigen Berfahrens wiber ben Bechfelduloner durch Einklagung ber Forberung nicht blos in der Beise ichuldig machen, baß er mit bem Indoffanten ju dem Zwed collubirt, bem Bechfelschuldner eine ihm gegen den Indoffanten gustebende Einrede zu entziehen, fondern auch in der Beife, daß er, der Indossatar, allein arglistig handelt, indem er einer übernommenen Berpflichtung guwiber gegen ben Acceptanten Rlage erhebt. Es tommt bierbei nicht barauf an, ob ber Indoffatar ben Bechfel rechtmäßig erworben ober nicht, ob insbesondere die Indossirung und Uebergabe bes Wechsels in ber Absicht, bas Gigenthum beffelben auf ihn zu übertragen, borgenommen ift ober ob er ben ihm zu anderm 3mede übergebenen Wechsel fich rechtswidrig angeeignet bat.

Die Berabsetung bes Grundcapitals ber Actiengefellichaft burch Be-Entwerthung borhandener Werthobjecte ober Actiba feinen Grund bat, fondern auch dann nicht julaffig, wenn fich findet, daß gleich bei Errichtung der Gefellschaft die ihre Grundlage bilbenden Werthobjecte gu theuer übernommen murben. Die Gefellichafts-Organe find berpflichtet, die übernoms menen Beribobjecte in ben Bilangen nach bem wirklichen Berthe ohne Rudfict auf den Uebernahmepreis nach bestem Wissen anzusegen. Dieser Unfag ergiebt bei ju theuerm Erwerb ber Objecte eine Unterbilang mit ben in ben Artiteln 217 und 240 des Sandelsgesethuches normirten Folgen. Das bilangmäßige Ergebniß ber Minberschähung Seitens ber Generalbers sammlung muß, soweit es eine Unterbilang berausftellt, ber einzelne Actionar als Berluft mit Birtung auf fein Reingewinnbezugsrecht, sowie auf fein Bofen, 12. Gept. [Borfenbericht bon Lewin Bermin Gobne.] Dulben ber Antrage auf Concurseroffnung und ber Berabfegung bes Grundcapitals gelten laffen.

Concurs-Eröffnungen.

Ueber bas Bermögen ber Wittme bes Raufmanns Chriftian Baute gu Dortmund. Zahlungseinstellung: 21. August. Einstweiliger Berwalter: Kaufmann Richard Tellering.. Erster Termin: 17. September. — Ueber das Bermögen des Kunst- und Handelsgärtners August Roa 3: Ersurt. Zahlungseinstellung: 9. Juni. Einstweiliger Berwalter: Raufmann C. B. Schöne. Erster Termin: 19. September:

Schifffahrtsnachrichten.] Laut Telegramm find bie Samburger Boff= Dampfichiffe: "Bieland", am 27. August bon Samburg und am 30. August bon Sabre abgegangen, nach einer Reise bon 9 Tagen 20 Stunden am 9. b. D., 8 Uhr Abends, moblbehalten in Remport angefommen; "Gerber", am 3. d. Mts. bon Samburg abgegangen, ift am 5. d. Mts., Morgens 2 Uhr, in Habre angekommen und hat von dort am 6. d. Mis. vie Reise nach Newyork fortgesett. "Leffing", am 29. August von New= Port abgegangen, ift am 7. d. Mts., 11% Uhr Nachts, in Blymouth angefommen, Cherbourg am 8. d. passirt und in Samburg am 10. September, Morgens, eingetroffen. Das Schiff überbrachte 117 Baffagiere, 89 Brieffade und volle Labung. "Bestphalia" ging am 10. Septbr. von hamburg via habre nach Newport. — "Bandalia" ging am 7. d. M. von hamburg via habre nach Westindien und traf am 9. in Sabre ein. "Allemannia", am 25. August von S. Thomas via Sabre abgebend, kam am 9. d. M., 7 Uhr Morgens, in habre an. "Montebideo" fegelte am 4. d. M. von Babig via Liffabon nach hamburg, und "Santos" ging am 5. d. M. bon Samburg via Liffabon nach Brafilien. "Rio", am 2. d. M. bon Samburg nach bem La Blata ausgebend, traf ben 9. in Liffabon ein und feste am 10. d. M. bon bort die Kabrt fort.

Schifffahrtsliften.

Die Schleuse bei Brandenburg a. b. S. paffirten: Im 10. Gep: tember. Bon Berlin nach Samburg an Staar 1200 Etr. Gerfte.

Bromberger Canal, 10. u. 11. Gept. Soffmann, Roggen, bon Thorn

Thorn, 10. Septbr. Stromab: Thorn, Berlin, 1287 Ctr. Roggen; bo. 1204 Ctr. Roggen; Thorn, Dangig, 430 Ctr. Beigen, 2000 Ctr. Rubfaat:

> Berantwortlicher Redacteur: Dr. Stein. Drud bon Graß, Barth u. Comp. (2B. Friedrich) in Breslau